## Drei neue Labidarge-Arten. (Hym.)

Von Fr. W. Konow, p., Teschendorf.

1. L. nimbata n. sp. Q. Testacea; antennarum articulo tertio, faciei superioris fascia ocellos includente, mesonoti 2 vittis in lobis lateralibus sitis et lobi medii summa basi, abdominis apice inde a segmento sexto nigris; facie inferiore albida; sincipite nigricanti-liturato; pedum coxis e luteo albicantibus, magis minusve nigro-lituratis; trochanteribus tibiarum basi, metatarsis albis; femoribus, tibiis — basi excepta —, tarsorum 4 articulis apicalibus nigris; tibiis anticis pallidis; alis flavescenti-hyalinis, apice poststigmaticali fusco, area intercostali nigro-fusca; costa et subcosta obscure fuscis, apice antestigmaticali et stigmate testaceis; stigmatis apice nigro; ceteris venis luteis, apice nigris.

Elongata, nitida; capite et thorace luteo-pubescentibus; clypeo subemarginato; antennis abdomen longitudine aequantibus; articulis 2 basalibus luteis, tertio breviter fusco-pilosulo; area frontali profundius impressa, antice vix occlusa sed cum fovea intraantennali fere confusa; vertice longitudine sua parum latiore; alarum superiorum cellula tertia cubitali latitudine sua apicali breviore, nervum 2 medialem mox pone basin recipiente, apice fere truncata; nervi discoidalis et cubiti intervallo brevissimo; nervo areali fere medium cellulae discoidalis attingente; vagina brevi. — Long. 8 mm.

Patria: Mexico.

Der *L. pictipes Knw.* sehr ähnlich, aber durch kürzere Fühler, längeren und schmaleren Scheitel, viel kürzeren Zwischenraum zwischen Discoidalnerv und Cubitus u. s. w. sicher verschieden. — Die Type befindet sich im Naturhist. National-Museum in Madrid.

2. L. tegularis n. sp. J. Pallide testacea; capite cum antennis nigris; ore et fronte infraantennali pallide luteis; mesonoti lobo medio litura basali nigra notato; tegulis nigricantibus; abdomine testaceo, apice magis minusve nigrato; pedum coxis, trochanteribus, femoribus

testaceis; pedum anticorum tibiis concoloribus, tarsis fuscis; tibiis tarsisque posterioribus nigris; alis sub-fuscescenti-hyalinis, unicoloribus; venis fuscis, stigmate lutescenti-fusco.

Elongata, angusta, nitida; facie inferiore et thorace luteo-, sincipite obscure fusco-pubescentibus; clypeo late subemarginato; antennis abdomine longioribus; vertice longitudine sua duplo latiore; alarum superiorum cellula 3. cubitali latitudinem suam apicalem longitudine aequante; nervo discoidali cubiti basin fere attingente; areali pone medium cellulae discoidalis sito; nervo 2. mediali fere interstitiali. — Long. 6—7 mm.

Patria: Brasilia, Coca.

Der *L. vitreata Knw.* nahe stehend, aber viel schmaler, und durch die längeren Fühler, das bleichere Mesonotum, die einfarbigen Flügel und den sehr kurzen Subcostalabschnitt zwischen Discoidalnerv und Cubitus leicht zu unterscheiden. — Die Typen gleichfalls im Madrider Museum.

3. L. pullipennis n. sp. d. Flava; capite, antennis, 2 mesonoti vittis, abdominis apice inde a segmento sexto, pedum posteriorum tibiis tarsisque nigris; palpis luteis; alis fuscis, medio dilutioribus, hyalinis; venis et stigmate nigro-fuscis.

Elongata, nitida; capite fusco-, mesonoto et mesopleuris luteo-pubescentibus, ore luteo-pilosulo; clypei apice subemarginato-truncato; antennis truncum longitudine aequantibus, apicem versus subattenuatis; vertice subconvexo, super ocellos vix elato, longitudine sua sesqui latiore; alarum superiorum cellula 3. cubitali secundam longitudine fere aequante, apicem versus dilatata; nervi discoidalis et cubiti intervallo dimidium intercostalis non superante; nervo areali pone medium cellulae discoidalis sito. — Long. 8 mm.

Patria: Mexico.

Der *L. poecila Klg*. ähnlich, aber durch die ganz schwärzlichen Flügel leicht davon zu unterscheiden. Die Type ist im Besitz des Madrider Nationalmuseums.